## N= 162.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag den 8. Juli 1833.

Angefommene Frembe vom 5. Juli 1833.

Sr. Prafident Rulleborn aus Glogau, Sr. Raufm. Bramfiebt aus Stettin, fr. Guteb. v. Brodoweffi aus Debowalefa, Sr. Guteb. v. Gorgnoffi aus Bytarapcin, Sr. Guteb. Loffow aus Robredorf, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Guteb. v. Regyganowefi aus Pafoslam, I. in Do. 177 Wilhelmeffrage; Frau Guteb. v. Rorntowefa aus Ptaczfi, Sr. Probft Stefanowicz und Sr. Bifar Dffalefi aus Donieg, fr. Defan Pawlowicz and Roften, L in Do. 165 Bilhelmeffrage; fr. Probst Bafinefi aus Dlobof, Sr. Erbherr Gilefi aus Michalowo, I. in No. 30 Wallischei; Br. hauptmann a. D. Behrend aus Camter, I. in Do. 124 St. Abalbert.; br. Juftigrath Colme aus Berlin, I. in No. 95 Markt; Gr. Flotift Grunberg aus hannover, 1. in Do. 99 halbborf; Br. Guteb. v. Radonefi aus Bargowo, fr. Guteb, v. Radonefi aus Gogolewo, I. in Do. 384 Gerberfrage; br. Guteb. Rzepedi aus Gorfa, Sr. Guteb. Jaraczewsti aus Lipno, Frau Guteb. p. Bolniewicz aus Debicz, fr. Probst Boinsti aus Rabin, 1. in Do. 394 Gerberftrafe; fr. Reg. Referend. Schleinke aus Potedam, I. in Do. 243 Breslauerftr.; fr. Prediger-Umte-Candidat Michler aus Bojanomo, Gr. Pachter Przyffanowefi aus Turgen, Sr. Pachter Bendorff aus Gutow, I. in Ro. 33 Ballifchei; Sr. Pachter Schulz aus Plefchen, Sr. Guteb. v. Nieswiastoweti aus Stupia, Br. Guteb. Garbrecht aus Komorowo, I. in Do 26 Wallischei; Sr. Collegien = Regis ftrator Komornicki und Sr. Landgerichts : Translateur Rymarkiewicz aus Frauftadt, Frau Steuerrathin Freimann aus Chodziesen, I. in Do. 136 Wilhelmsftrage; fr. Amtsaftuar Schubert aus Polajewo, Sr. Mechanifus Errleben aus Bojanomo, f. In Do. 95 St. Abalbert; Sr. Caffirer Trangowsfi und Frau Graboweta aus Bronfe, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Erbherr Ciefielsti aus Racgtomo, Frau Roludzta aus Mifzewo, I. in No. 168 Bafferftrage.

the good seconds with a work of the second of

Ediftalcitation. Auf ben Antrag eines Realglaubigers des, im Adelnauer Kreise belegenen, der Clara v. Krynko-woka, nun ihren Erden gehörigen Guts Przydydlawice, ist heute über die künstigen Kaufgelder des gedachten Guts der Liquidations-Prozeß erdsfinet worden. Wir laden alle etwanige unbekannte Gläubiger und namentlich folgende, im Hypothekenbuch des erwähnten Guts eingetragene Gläubiger, deren Aufenthalt unbekannt ist;

- a) ben Jacob v. Riebrzunsti,
- b) die Juliane v. Ricdrzynefa geborne v. Bogdansfa,
- c) ben Joseph v. Romadi,
- d) die Geschwister Catharina und Ca= lomea v. Chodubeta,
- e) die Conffantia v. Miastoweta ver= wittwete v. Jowieda,

hierdurch vor, im Termine den 3 ten September c. in unserm Sessionszimmer vor dem Landgerichts = Rath Boretius entweder personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte, wozu ihnen, bei etwaniger Unbekanntsschaft, die Justiz = Commissions = Rathe Piglosiewicz und Pilaski vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Ansprüche an das Gut oder dessen Kaufgelder geshörig anzumelden und deren Richtigkeit nachzuweisen. Die Ausbleibenden haben zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an das Gut oder dessen Kaufz

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego dóbr Przybysławic, w powiecie Odolanowskim położonych, do Klary Krynkowskiey teraz sukcessorów teyże należących, nad przyszłą summą szacunkową rzeczonych dóbr dziś process likwidacyiny otworzonym został. Zapozywamy przeto wszystkich bydź mogących wierzycieli niewiadomych a mianowicie następuiących w księdze hypoteczney wspomnionych dóbr zapisanych a z mieysca pobytu swego niewiadomych, mianowicie:

- a) Jakuba Kiedrzyńskiego,
- b) Julianną z Bogdańskich Kiedrzyńską,
- c) Józefa Nowackiego,
- d) Katarzynę i Salomeę siostry Chodubskie,
- e) Konstancyę z Miaskowskich owdowiałą Iłowiecką,

ninieyszém, aby w terminie dnia 3. Września r. b. przed Deputowanym Ur. Boretius Sędzią w izbie posiedzeń naszych sądowych osobiście lub przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników, na których w razie nieznaiomości w mieyscu tuteyszem UUr. Pigłosiewicza i Pilaskiego Kommissarzy sprawiedliwości przedstawiamy, się stawili, pretensye swe do dobr Przybysławic lub do summy szacunkowéy tychże należycie zameldowali i rzetelnie takowych udowodnili. Niestawaiący zaf

gelber merben ausgeschloffen und ihnen Damit ein ewiges Stillschweigen, somobl gegen ben Raufer bes Guts, als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, wird auferlegt merben.

Krotofchin, ben 18. Februar 1833.

Ronial. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Abelnauer Kreife bei Oftromo belegene, bem Dberamtmann Wilhelm Adami geho= rige Erbpachtsporwert Benecha, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 4857 Rthl. 15 Ggr. 11 Df. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger offent= lich an ben Deiftbietenben verfauft merben, und bie Bictunge-Termine find auf

ben 6. August c., ben 7. Oftober c., und ber peremtorische Termin auf ben to. December c., vor bem Gerrn Landgerichte-Rath Strem= pel Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befiß= und gablungefabigen Raufern werben biefe Termine mit bem Beifugen bierburch befannt gemacht, bag ce einem Jeben frei fieht, bis 4 2Bochen bor bem letten Termine und bie etwa bei Auf= nahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofdin, ben 22. April 1833.

spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do dóbr rzeczonych lub do summy szacunkowév wykluczeni i wieczne w tey mierze im tak wzgledem kupuiacego dobra iak i wzgledem wierzycieli, między których summa szacunkowa podzielona zostanie, nakazanem bedzie.

Krotoszyn, d. 18. Lutego 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Folwark Wenecya w powiecie Odolanowskim pod Ostrowem położony, Wilhelmowi Adami należący, który według taxy sądowéy na 4857 Tal, 15 sgr. 11 fen. oceniony został, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 6. Sierpnia r. b. dzień 7. Października r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 10 Grudnia r. b., zrana o godzinie 9 przed Deputowanym W. Strempel Sedzia w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, 12 ieszcze 4 tygodnie przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 22. Kwietnia 1833. Ronigl, Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Colonie Reu = Galggemo im Brefches ner Rreife belegene, bem Jofeph Cambi= non jugehörige Erbpachte = Grundftuck, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 432 Ribr. gewurdigt, wovon aber ber jabrliche Erbzins von 36 Rthlen, nicht in Mbzug gebracht worden ift, foll auf den Untrag des Fiecus offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden.

Bu bem 3wede haben wir brei Dietunge=Termine auf

ben 15. Juni b. 3., ben 15. Juli b. J. und ben 4. September b. 3.,

wobon ber lette peremtorifch ift, bor bem herrn landgerichte = Rath v. Potrn= fowsti Morgens um 9 Uhr allhier an= gesett, zu welchem Kauflustige vorge= laben werden.

Die Tare und Bebingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefeben werben, Gnefen, ben II. April 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung und Boikeals Citation. Es foll der, gur Concurs: maffe des Dofes Calomon Guthmann gehbrige, 525 Rthl. 4 Egr. torirte pod liczbą 152. leżącego, do massy Untheil des in der Stadt Meferit in der Biegengaffe unter ber Do. 152 gelegenen Wohnhauses nebst Bubehor im Wege Des Concurfes offentlich an ben Deiftbieten= ben in dem bier am 6. September c. auftebenden Termine, der peremtorisch ift, verfauft werden, wogu wir Raufer einlaben.

Patent subhastacyiny. Nierucho. mość wieczysto - dzierzawna w kolonii nowe Galezewo, powiecie Wrzesińskim położona, do Józefa Lam. binon należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 432 Tal. iest oceniena, lecz kanon roczny 36 Tal, wynoszący od wartości tey nie iest odciągniony, na wniosek Fisku. sa publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tyni końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na

dzień 15. Czerwca r. b., dzień 15. Lipca r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 4. Września r. b., zrana o godzinie 9. przed W. Sędzia Potrykowskim w mieyscu, na które zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 11. Kwietnia 1833. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Część domu mieszkalnego w mieście Międzyrzeczu przy ulicy koziey konkursowey po zmarłym Moyzesu Salomonie Gutmanie należąca i sądo. wnie na 525 Tal. 4 sgr. oceniona, będzie drogą konkursu wraz z przyległościami, w terminie na dzień 6. Września r. b. tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięcey daiącemu przedana. Cheć

Die Zare und bie Kaufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingischen werben.

Zugleich werden alle diejenigen, welche an den Nachlaß des Moses Salomon Guthmann, über den per decr. bom 5.
Mai 1831 der Concurs eröffnet worden,
Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit
aufgefordert, diese in dem obigen Termine gebührend anzumelden, und deren
Nichtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls
sie mit denselben an die Nachlaßmasse
werden präkludirt, und ihnen deshalb
gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges
Stillschweigen wird auserlegt werden.

Meferit, ben 18. Februar 1833. Ronigl. Prenf. Landgericht.

Boitral : Citation. Der Millergefelle Chriftoph Beigt, welcher im Jahre 1808, von Tharlang bei Reiffen auf die Wanderschaft gegangen, bat feit diefer Beit von feinem Leben und Aufenthalte feine Rachricht gegeben. Es wird der: felbe baber, fo mie beffen unbefannte ets manigen Erben oder Erbberechtigte, auf ben Untrag feiner Geschwifter, des Rutsch= ners George Beigt und der Anna Rofine verehelichten Tscheuschner zu Tharlang, mit ber Aufgabe hierdurch vorgeladen, fich vor oder fpateftens in dem auf den 27. Februar 1834 früh um 10 Uhr auf hiefigem Landgericht vor bem Depus tirten Beren Landgerichts = Referendarius Billich angesetzen Termine personlich zu kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w P.egistraturze naszéy przeyrzeć można,

Zarazem wzywamy wszystkich, którzy mniemają mieć pretensye do spadku po zmarłym Moyzesu Salomonie Gutmanie, nad którym po dług dekretu z dnia 5. Maia 1831. r. konkurs został otworzonym, aby się z takowemi w wyznaczonym terminie zgłosili i ich rzeczywistość udowodnili, inaczéy z wszelkiemi pretensyami swemi do rzeczonego spadku zostaną wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyrzecz, d. 18. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Krysztof Weigt młynarczyk, który w roku 1808. z Tarnowy pod Rydzyną na wędrówkę wyszedł, od czasu tego o swem życiu i pobyciu żadnéy wiadomości nie dał. Wzywa się przeto tenże oraz iego niewiadomi sukcessorowie i Spadkobiercy na wniosek rodzeństwa Jerzego Weigt zagrodnika, i Anny Rozyny zamęźnéy Tscheuschner z Tarnowy, aby się przed, lub naypóźnéy w terminie na dzień 27. Lutego 1834. zrana o godzinie 1 otéy w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur Billich Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, wygestellen, oder auch von seinem Leben und Aufenthalte dem unterzeichneten Gerichte vor dem anstehenden Termine schrift- lich Anzeige zu machen und demnächst weitere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls die Todeserklärung ausgesprochen und sein nachgelassenes Bermögen den Umständen nach, seinen nächsten Erben oder dem Königl. Fiskus ausgeantwortet werden wird.

Frauftabt, ben 25. April 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt haben wir zum öffentlichen Verkause des den Handelsmann Vonaventura und Juliane Teigeschen Scheleuten gehörigen, zu Sarne unter No. 29 am Ringe belesgenen Wohnhauses nebst Zubehör, welsche auf 320 Athl. gerichtlich gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation, einen Termin auf den t. Esptember e. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtstofale anderaumt, zu welchem wir kauflustige und besitzsfähige Käuser hiermit einladen.

Die Tape fann in unferer Registratur eingesehen werden, die Raufbedingungen werden dagegen im Termine festgestellt und bekannt gemacht werden.

Rawicz, ben 29. Juni 1833.

znaczonym, osobiście stawił albo też o swem życiu i pobyciu podpisanemu sądowi przed naznaczonym terminem pismienne doniesienie uczynił, i następnie dalszych zleceń oczekiwał, albowiem w razie przeciwnym za nieżyjącego uznany będzie i jego pozostały majątek wedle okoliczności jego naybliższym sukcessorom lub też skarbowi publicznemu wydanym zostanie.

Wschowa, d. 25. Kwiet. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publicznéy sprzedaży domu w Sarnowie pod No. 29. wrynku położonego, Bonawenturze i Juliannie małżonkom Teige handlerzom przynależącego, wraz z przyległościami, który sądownie na 320 Tal. otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 14. Września r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa w Registraturze naszéy może bydź przeyrzaną. Kondycye sprzedaży zaś dopiero w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Rawicz, d. 29. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju, Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraus
stadt haben wir zum öffentlichen Verkaufe
des den Fleischer Stanislaus und Rosalia
Dominikowskischen Eheleuten gehörigen,
und in dem Görchner städtischen Terris
torio belegenen Viertel Quart Ackers,
welches gerichtlich auf 75 Athl. gewürs
digt worden ist, im Wege der nothwens
digen Subhastation, einen Termin auf
den 11. September c. Vormittags
g Uhr in unserm Gerichtslokale andes
raumt, zu welchem wir kaussussige und
besitzschäse Käuser hiermit einladen.

Die Tare kann ju jeber schieklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werden, die Raufbedingungen werden dagegen im Termine festgestellt und bestannt gemacht werden.

Jugleich werben die unbekannten Real-Prätendenten, behufs Wahrnehmung ihrer Gerechtsame, unter der Warnung hiermit vorgeladen, daß die Außenbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundstück werden präfludirt werden, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rawicz, ben 30. Juni 1833. Konigl, Preuß Friedensgericht. Patent subhastacyjny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży pół kwarty roli, na territorium Mieysko-Goreckim położoney, Stanisławowi i Rozalii małżonkom Dominikowskim rzeźnikom przynależącey, która sądownie na 75 Tal, otaxowaną została, drogą potrzebney subhastacyi, na dzień 11. Września r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna zdolność do posiadania maiących kupców ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Zarazem zapozywaią się nieznaiomi pretendenci ku dopilnowaniu swych praw pod tém ostrzeżeniem, że niestawaiący z mianemi do gruntu pretensyami rzeczownemi prekludowani, i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem będzie.

Rawicz, d. 30. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt haben wir zum öffentlichen Verkaufe des den Oberndorfsschen Erben zugehörigen, hieselbst unter No. 672. belegenen Hauses nebst Zubehör, welches gerichtelich auf 1150 Athl. gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhasstation einen Termin auf den 13 ten Septem ber c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslosale anderaumt, zu welchem wir die kaussussigen und besitzsähigen Käuser hiermit einladen.

Die Tape tann zu jeber schicklichen Beit in unserer Registratur einzeschen werden, die Raufbedingungen werden bagegen im Termine festgestellt und bestannt gemacht werden.

Ramicz, ben 29. Juni 1833. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publicznéy sprzedaży domu tu w mieyscu pod liczbą 672. położonego, sukcessorom Oberndorf przynależącego, wraz z przyległościami, który w ogóle na 1150 Tal. sądownie otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 13. W rześnia r.b. o godzinie 9. zrana włokalu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących kupców ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Rawicz, d. 29. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Die Auftion von Meubles und Weinen ic. im Hotel de Saxe auf ber Bred- fauerftraße wird noch Montag und Dienstag, Bormittage von 9 bis 12 Uhr und Nachmittage von 2 bis 6 Uhr, fortgesetzt. Posen, ben 5. Juli 1833.

Cafiner, Konigl, Auctions-Commissarius.

Ich nehme noch bis jum 12. d. Des. polnische Pfandbriefe an, um barauf Die neuen Coupons zu beforgen. Bie le feld.